### Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

17. August 1866.

189

17. Sierpnia 1866.

Kundmachung.

Mr. 25825. Begen Lieferung ber Dedftofferforderniffe jur Konservirung ber Staatsstraffen im Brzezauer f. f. Straffenbaubezirke für bas Jahr 1867 und eventuell für die Jahre 1977, 1868 und 1869 mittelit ichriftlicher Offerten wird hiemit die Cicherstellungever= handlung ausgeschrieben.

Das biesfällige Erforderniß besteht in ber Beifchaffung, bas ift

Erzeugung, Bufuhr, Zerichläglung, Reinigung und Schlichtung a) von 6890 Deditoffpriemen a 54 Rub. Schuh in Die gange

1te, 2te 3te das 1. 2. Biertel der 4ten, das 4. Biertel der 5ten, Die gange 6te, 7te, 8te, 9te und 10te und bas 1. 2. 3. Biertel ber 11. Meile der Brzeganer Berbindungeftraffe im Siefal-26600 fl. 65 fr.

b) von 3190 Dedftoffprismen à 54 Rub. Chuh

in die Ite, 2te und 3te Meile ber Bursatyner Berbindungestraffe im Fiskalpreise von . . . . . . . . . 8418 " 65 "

baber zusammen . 35019 , 30 fr.

öfterr. Babr.

Die biesfälligen allgemeinen und speziellen, so wie auch bie mit hierortiger Berordnung vom 13ten Juni 1856 Bahl 23821 allgemein fundgemachten Lieferungsbedingniffe fonnen bei tem Brzeganer Bru. f. t. Kreisvorstande ober bei tem boitigen Straffenbanbegirte eingese=

Unternehmungsluftige werben aufgefordert, ihre deutlich und beftimmt gestellten Lieferungs - Unbothe mittelft rechtsgiltig ausgestellten verflegelten Offerten bis jum 28. August 1866 tei bem f. t. Rreisvorstande in Brzezan einzubringen.

Machträgliche Unbothe werden nicht berüdfichtiget.

Won der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg am 5. August 1866.

### Obwieszezenie.

Nr. 25825. Ku zabezpieczeniu liwerunku materyału kamien. nego na utrzymanie gościńców rzadowych w Brzeżańskim c. k. powiecie budowy gościńców na rok 1867, a wypadkowo na lata 1867, 1868 i 1869 rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert.

Potrzeba zabezpieczyć dostarczenie, to jest wydobycie, do-

stawe, rozbicie, oczyszczenie i ustawienie

a) 6890 pryzm kamienia po 54 stóp sześciennych na całą 1., 2 i 3cia mile, na 1. i 2ga éwiere mili 4tej, na cała 6.. 7., 8., 9. i 10 mile, wreszcie na 1., 2. i 3cię ćwierć 11tej mili brzezańskiego gościńca łącznego w cenie fiskalnej . . 26600 zł. 65 c.

a b) 3190 pryzm kamienia po 54 stóp sześciennych na cała 1., 2. i Bcią mile bursztyńskiego gościńca łącznego w cenie fiskalnej . . . 8418 " 65 "

przeto razem . . 35019 zł 30 c.

wal, austr.

Odnoszące się do tego ogólne i osobne, jako też tutejszem rozporządzeniem z 13go czerwca 1856 l. 23821 powszechnie obwieszczone warunki liwerunku przejrzeć można u c. k. naczelnika obwodu w Brzezanach albo tez w tamtejszym powiecie budowy go-

Cheacych objąć to przedsiębiorstwo wzywa się, ażeby swoje dokładnie i stanowczo ułozone oświadczenia względem liwerunku przedłożyli w prawomocnie spisanych i opieczętowanych ofertach najdalej po dzień 28. sierpnia 1866 c. k. naczelnikowi obwodu w Brzezanach.

Późniejsze oferty nie będą uwzględniane.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 5. sierpnia 1866.

(1383)Rundmachung.

Dr. 1637. Behufe ber Vorarbeiten fur die am 31. Oftober 1. 3. vorzunehmende XVIII. Berlofung der Schuldverschreibungen bes Lemberger Grundentlastungsfondes wird jede Obligazionsumschreibung insoferne hiebei die neu auszustellenden Bbligagionen veranderte Rummern erhalten mußten vom 15. d. Dte. angefangen fiftirt.

Das mit dem Bemerken fundgemacht wird, bog berlei Umschrei= bungen vom Zeitpunkte ber Bekanntwerdung des Ergebnifes ber am 31. Oftober 1. 3. stattfindenden Verlosung wieder angesucht und vor-

genommen werden fonnen.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 11. August 1866.

(1382)(1)Rundmachung.

Rr. 344. Bei bem Stanislauer f. f. Rreisgerichts - Prafidium wird am 3. Oftober 1866 um 9 Uhr Bormittage bie Lieferung bes

Brotes und der Rost für die freisgerichtlichen Haftlinge für das Co-

larjahr 1867 im Versteigerungemege ausgebothen werden. Der Jahres = Bedarf und bie Ausrufspreise pr. Porzion beste=

100 000 marmen Roftporzionen für Gefunde à 713/100 Kreuzer 105.000 11/2 pfündigen Echwarzbrod-Rorgionen 6.000 ganzen Spitals = Porzionen à 1892/100 à 16<sup>74</sup>/<sub>100</sub> à 13<sup>84</sup>/<sub>100</sub> à 11<sup>56</sup>/<sub>100</sub> à 8<sup>19</sup>/<sub>100</sub> à 6<sup>19</sup>/<sub>100</sub> 1.000 halben 1.000 Drittel 300 Biertel 200 vollen Diat 200 leeren öfterr. Währ.

Das zu erlegende Badium beträgt 1703 fl. öfterr. Währ. Die Speisenormen und Ligitagionebedingungen tonnen bei bem f. f. Kreisgerichts-Prafidium eingesepen werden.

Vom f. f. Kreisgerichts : Prafidium.

Stanislau, am 12. August 1866.

1381) G d i f t.

Mr. 1262. Bom Brodyer f. f. Begirfegerichte wird ber unbefannt wo fid, aufhaltenden Ester Nawczer gebernen Rosoli befannt gemacht, daß ihr Bater Isaak Rosoli am 17. Januer 1856 in Brody ohne legwilliger Berfügung mit hinterlaffung eines Realitätsantheils geftorben ift.

Ester Nawezer wird daber aufgefordert, binnen Ginem Jahre vom unten angesetzten Tage an gerechnet, ihre Erbrerklärung zu diefem Nachlaffe hiergerichts einzubringen, widrigenfalls diefer Nachlaß mit dem für tiefelbe bestellten Rurator h. o. Abvofaten grn. Georg Kukucz verhandelt werden wird.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Brody, am 30. Juli 1866.

Roufurs

Dr. 7706. Bu befegen ift die Postmeiftereffelle in bem Babeorte Krynica mit der Bestallung jährlicher 300 fl. und dem Amtspauschale jährlicher 50 fl. gegen Dienstrertrag und Leiftung der Rauzion im Bestallungsbetrage.

Der Postmeister bezieht ferner bie gesetlichen Rittgelber fur bie Beforderung der Malleposten von Krynica nach Labowa mahrend ber Sommermonaten, und für die Unterhaltung der wochentlichen dreimaligen Bothenposten zwischen Krynica und Neu-Sandes in ben Wintermonaten.

Er ift jedoch verpflichtet 5 diensttaugliche Pferbe, einen gedeckten viersitigen und eine offene zweisitige Ralesche, einen Briefmagen mit einer an benfelben angeschraubten eisernen Raffatrube, so wie bie erforderliche Anzahl Postillione zu unterhalten.

Bewerber haben ihre Gesuche unter Nachweisung ber gesetlichen Erforderniffe namentlich ihrer Bermogeneverhaltniffe binnen dret Bochen bet der f. f. Postdirekzion in Lemberg einzubringen.

Bon der f. f. galig. Postdirefzion.

Lemberg, am 13. August 1866.

(1385)Rundmachung.

Mro. 7759. Bon beute an wird die Eifenbahnstrecke von Wien bis Krakau jum Pofitransporte wieder benütt und auf berfelben Rorrespondenzen, Zeitungen, Geld- und Frachtsendungen befördert.

Bas mit der Bemerkung jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, daß die Frachtstüde bis zur Berftellung ber Weichselbrude bei Oswiecim, zwischen Krakau und Oswiecim auf der Strafe über Wadowice mittelst täglich zweimaligen Mallefahrten befördert werden.

Bon der f. f. galig. Poft-Direfgion.

Lemberg, am 16. August 1866.

(1386)Cobitt.

Mro. 36891. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gegeben, daß bei demfelben Behufe der Ginbringung der von ber f. f. Finangprofuratur namens ter Lemberger barmherzigen Schwestern gegen Adalbert Paszkowski ersiegten Forderungen von 3112 fl. 37 fr. R. M. oder 3268 fl. 151/2 fr. oft. W. und 746 Stud holl. Dukaten f. Dt. G. Die exekutive Feilbiethung der in Lemberg sub Nro. 6562/4 gelegenen, bem Exekuten gehörigen Realitat, am 20. September und 22. Oftober 1866, jedesmal um 10 Uhr B. M. abgebalten, daß jedoch an diesen Terminen die gedachte Realität nicht unter bem Schätzungewerthe und Ausrufspreise von 39.203 fl. 74 fr. öft. 2B. hintangegeben werden wird, dann daß als Badium der Bestrag von 3920 ft. 372/5 fr. öft. 2B. bestimmt wurde, ferner daß ber Schätzungsakt und die Feilbiethungsbedingungen in der h. g. Registratur eingesehen werten können, endlich daß für die abwesenden Gläubiger Julian Romanowicz und Noach Papernie, so wie auch für diesenigen, welchen die, diese Exekuzionsangelegenheit betreffenden Besicheide nicht zugestellt werden könnten, der Advokat Dr. Klimkiewicz mit Substituirung des Advokaten Dr. Meciński zum Kurator bestellt wurde.

Lemberg, am 22. Juli 1866.

(1377) E d y k t. (1)

Nro. 13349. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem z życia i miejsca pobytu niewiadomym pp. Joannie z hr. Kozie-hrodzkich Dwernickiej, Józefowi, Gotthardowi i Jarosławowi Dwernickim wiadomo czyni, że p. Antoni hr. Golejewski przeciw tymże o wykreślenie ze stanu biernego dóbr Harasymowa <sup>5</sup>/<sub>6</sub> części summy 3084 złr. 10½ kr. m. k. z większej summy 22.988 złr. 40 kr. w. w. pochodzącej pozew wydał, który uchwałą z dnia 30. lipca 1866 do l. 13349 do ustnego postępowania z terminem na dzień 23. października 1866 o 10tej godzinie przed południem zadekretowany został.

Wspomnionym z miejsca pobytu niewiadomym ustanawia się pan adwokat Dr. Skwarczyński z zastępstwem pana adwokata Dra. Dwernickiego za kuratora, oraz wzywa się tychże, by temuż kuratorowi potrzebne dowody nadesłali, lub też temu sądowi innego kuratora wskazali, albo też innego sobie obrońcę obrali i tego są-

dowi oznajmili.

Stanisławów, dnia 30. lipca 1866.

(1378) Rundmachung. (1)

Mro. 26107. Bom Lemberger f. f. Oberlandesgerichte wird bekannt gemacht, daß am 1. September 1866 der in Folge bewillige ten Dienstausches von Krosno nach Sniatyn übersette Notar Leopold Karszniewicz im letteren Orte die Notarstelle antreten und seine Kanzlei daselbst eröffnen werde.

Lemberg, am 11. August 1866;

#### Obwieszczenie.

Nro. 26107. Ze strony c. k. sądu krajowego wyższego we Lwowie niniejszem podaje się do wiadomości, że dnia 1. września r. b. dotychczasowy c. k. notaryusz w Krosnie, p. Leopold Karszniewicz w skutek dozwolonej jemu z p. notaryuszem Sylwestrem Jaciewiczem w Śniatynie zamiany, w temże ostatniem miejscu swoje urzędowanie rozpocznie.

Lwów, dnia 11. sierpnia 1866.

(1380) Lizitazions = Kundmachung. (1)

Mro. 8266. Zur Verpachtung ber ausschließlichen Propinazionss Gerechtsame, dann des nicht ausschließlichen Weinausschankes der Reichsdomaine Dolina im Stryjer Kreise, auf die Dauer eines Jahstes, und zwar vom 1. November 1866 bis letzen Oktober 1867, wird am 27. August 1866 bei der k. Kinanz-Bezirks. Direkzion in Stryi die öffentliche Lizitazion nur mittelst schriftlichen Offerten absgehalten werden, und zwar:

IIte Gefgion, bestehend aus den Ortschaften Rachin, Troscianiec und Stoboda, mit dem Ausrufspreise . . . . . 883 fl. 421/2 fr.

IIIte Sekzion, bestehend aus ten Ortschaften Jakubow, Sulukow und Jawcrow, mit dem Ausrufspreise . . . 461 st. 58½ kr.

IVte Sekzion, bestehend aus ben Ortschaften Nadziejow, Hoffnungsau und Rakow, mit bem Ausrufspreise . . . 863 fl. 691/2 fr.

VIte Sekzion, bestehend aus den Ortschaften Lopianka. Grabow und Hemnia, mit dem Ausrufspreife . . . . 626 fl. 45 fr.

Bezüglich diefer Setzionen, wozu nebst den vorhandenen Schants und Einkehrwirthshäufern auch noch über 171/2 Joch Grundstücke in versichiedenen Ortschaften gehören. wird bie Bersteigerung nach einzelnen Setzionen und in concreto mit dem Gesammtsiskalpreise

4784 fl. 20 fr. öft. IS.

angenommen werden, wobei sich die Kammer die Wahl vorbehalt, ben Ausschlag des einen oder des anderen Berpachtungsversuches zu

bestätigen ober zu verwerfen.

Der Ersteher hat eine Pachtkauzion in der Höhe des halbjährigen Pachtschillings entweder im baaren Gelde oder in auf den Ueberbringer lautenden Staatsschuldverschreibungen oder Pfandbriefen der galizischen ständischen Kreditsanstalt oder durch Verschreibung einer von der Staatsverwaltung für annehmbar erkannten hypothek zu leisten.

Der Pachtschilling ift in vierteljährigen defursiven Raten ein=

zuzahlen.

Als Badium haben die Lizitazionslustigen 10 Perzent des Aus-

rufspreises der Offerte beiguschließen.

Die Offerten muffen wie gewöhnlich mit dem obigen Badium belegt fein, dann ben bestimmten nicht nur in Biffern sondern auch

in Buchstaben ausgedrückten Betrag, welcher als Jahrespachtschilling gebothen wird, enthalten, und es darf tarin weder ein Anboth einiger Prozente oder einer bestimmten Summe über den bei der mündlichen Lizitazion erzielten, oder von einem anderen Offerenten gemachten Meistbot, noch sonst eine Klausel vorkommen, die mit den Lizitazions-bedingnissen nicht im Einklange wäre, es muß vielmehr die ausdrück-liche Erklärung darin enthalten sein, daß sich der Offerent allen Lizitazionsbedingnissen unterziehe.

Die Offerten find langstens bis 26. August 1866, 2 Uhr Nachmittage bei dem Borstande der f. f. Finang Begirke Direkzion in

Stryj zu überreichen.

Wer nicht für sich, sondern für einen Andern ligitiren will, muß sich mit einer auf dieses Geschäft insbesondere lautenden gerichtlich legalisirten Bollmacht seines Machtgebers ausweisen.

Acrarialschuldner, Minderjährige, Zablungsunfähige, Jene, welche wegen eines Verbrechens aus Sewinnsucht in Untersuchung standen und verurtheilt oder nur aus Mangel an Beweisen entlassen wurden, dann alle Jene, die für sich selbst keine giltigen Verträge schließen können, sind von der Pachtung ausgeschlossen, daher jeder Pachtlunige bei vorkommenden Bedenken sich über seine Eignung zur Lizitazion glaubwürdig auszuweisen hat.

Die naheren Ligitagionebedingniffe fonnen bei ber Stryjer f. f.

Finang-Bezirke. Direktion eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang = Bezirks = Direkzion.

Stryj, am 13. August 1866.

Mr. 37792. Bom f. f. Landes- als Handels- und Wechselgerichte wird dem Konrad Bobrowski mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider ihn Leon Darmann de praes. 18. Dezember 1865 Jahl 64552 die Wechselflage pto. 160 st. österr. Währ. f. N. G. Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber unterm 20. Dezember 1865 Jahl 64552 der Zahlungsauftrag erlassen wurde.

Da der Aufenthaltkort des Belangten Konrad Bobrowski uns bekannt ift, so hat das k. k. Landesgericht zu seiner Vertretung und auf dessen Gefahr und Rosten den hiefigen Abvokaten Hrn. Dr. Roiński mit Cubstituirung des herrn Advokaten Dr. Pfeikfer als Rusator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtse behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes- ale Sandels- und Wechfelgerichte.

Lemberg, ben 1. August 1866.

Nr. 42330. Bon dem Lemberger f. f. Landes, als Handelsgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Gutsbesitzer Adam Lucki mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß wider ihn Isaac Hausmann Hauseigenthürer in Mościska unterm 2ten August 1866 Zahl 42330 cin Gesuch um Zahlungsauflage über die Wechselsumme von 2000 st. öst. W. hiergerichts überreicht hat, worüber gleichzeitig der Zahlungsauftrag erlassen wird.

Da der gegenwärtige Wohnort des Belangten unbekannt ift, so wird bemselben auf seine Gesahr und Kosten der Fr. Landes-Advokat Dr. Sermak mit Substituirung des Frn Landes-Advokaten Dr. Gregorowicz zum Kurator von Amtswegen bestellt, dem Ersteren die obige Zahlungsauflage zugestellt, und hievon Adam Lucki mit vorste-

hendem Edifte verständiget.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 8. August 1866.

Nro. 44244 ex 1866. Ze strony c. k. sądu krajowego jako handlowego we Lwowie ogłasza się niniejszem p. Hyacyntowi Załęskiemu, iz na prośbę p. Teofila Nassalskiego z dnia 11. sierpnia 1866 do l. 44244 przeciw niemu pod dniem dzisiejszym został wydany nakaz płatniczy względem summy wexlowej 300 zł. w. a. z pn. Gdy p. Hyacynt Załęski z życia i miejsca pobytu nie jest

wiadomym, postanawia mu się kuratora w osobie p. adwokata Dra. Dzidowskiego z zastępstwem adwokata Dra. Landesbergera, któremu się powyższa uchwała doręcza.

Lwów, dnia 12. sierpnia 1866.

Nrv. 37231. Bom Lemberger f. f. Landes als Handelsgerichte werden alle Jene, welche ben, dem Hrn. Adolph Herz in Berluft gerathenen Prima-Wechsel ddto. Lemberg 22. Jänner 1866 über 109 fl. 50 fr. öst. W. ausgestellt, fünf Monate a dato in Lemberg an eigene Ordre des Adolph Herz zahlbar, von Israel Einstoss akzeptirt— in Händen hoben sollten, ausgesordert, diesen Wechsel binnen 45 Tagen dem Gerichte vorzulegen und ihre Rechte auf denselben darzusthun, widrigens derselbe für amortifirt erklärt werden wird.

Lemberg, am 1. August 1866.